# TAMA

COM SHONE COM

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z pocztą: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k. Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. — Ameryka. — Hiszpania. — Anglia. — Francya. — Szwajcarya. — Włochy. — Niemce. — Szwecya. — Rosya. — Egipt. — Z teatru wojny. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. — Przegląd miesięczny galic. kasy oszczedności. - Kronika.

### MONARCHYA AUSTRYACKA.

**-<₹₹>---**

Rzecz urzędowa.

Lwów, 30. października. Dnia 29go października 1855 wyszedł z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej we Lwowie i będzie rozesłany Spis alfabetyczny ustaw i rozporządzeń, które zawarte są w powszechnym dzienniku praw krajowych i rządowych z roku 1851, wydanych dla kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księztwami Oświecimskiem i Zatorskiem, tudzież Wielkiem księztwem Krakowskiem.

Lwów, 27. października. Z dniem 1. sierpnia 1856 wyjdą zupełnie z używania zwyczajne potad w Galicyi, w Krakowskiem i na Bukowinie dawne miary i wagi, a natomiast zaprowadzone będa miary i wagi nizszo-austryackie. Zwraca się przeto uwage publiczności, a szczególnie kupców i fabrykantów, mianowicie zaś tych, co się trudnią sporządzaniem i przedażą miar i wag i odnośnych przedmiotów, na umieszczone w dzisiejszym dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej w tym względzie ogłoszenie.

### Sprawy krajowe.

(Dekret ministra skarbu z przyzwoleniem otwarcia banku hypotecznego. – Próba opawskiej kolei. – Arcyksiąże Ferdynand Maxymilian przybył do Tryestu. Montpensier w przejeździe. – Obrót handlowy z Turcya.)

Wieden, 29. października. Gaseta Wiedenska ogłasza następujący dekret ministra finansów: Ponieważ uprzywilejowany austryacki bank narodowy na mocy najwyższej uchwały Jego c. k. Apostolskiej Mości z 12. października 1855 oświadczył się z założeniem banku hypotecznego ku zapomodze posiadłościom realnym, i w tym zamiarze pomnożył swe fundusze o 35 milionów reńskich w brzęczącej monecie srebrnej, przeto przyznano mu wspomniona najwyższą uchwałą względem tych spraw, które prowadzi w swym oddziałe jako bank hypoteczny, procz przywilejów, wyrzeczonych w statutach z dnia 1. lipca 1841 w najwyższem postanowieniu z 13. lipca 1844 (okólnik rządowy z 14. października 1844) następujące uwzględnienia:

1. Uprzywilejowany austryacki bank narodowy jest uwolniony we wszystkich powyższych sprawach od wszelkiego prawnego roz-porządzenia, które ogranicza wysokość stopy procentowej, nietylko nateraz, lecz i na przyszłość.

2. Uprzywilejowanemu austryackiemu bankowi narodowemu zostają przyznane dla uprawnienia swych pretensyi do zaciągających pozyczkę i do trzecich posiadaczy zastawionej u niego majetności, wszelkie ułatwienia, jakie przyznano kredytowemu instytutowi stanów galicyjskich do swoich wierzycieli i do posiadacza zastawionej u niego majetności najwyższym patentem z 3. listopada 1841, i nie są zastrzeżone właściwemi stosunkami tego instytutu.

3. Uprzywilejowany austryacki bank narodowy jest uprawniony wydawać listy zastawne az do pięckrotnej kwoty funduszu przeznaczonego dla spraw banku hypotecznego z bieżacym czasem przcpadłości najmniej 12 miesięcy. Krótszy czas przepadłości zawist od

przyzwolenia ministeryum skarbu.

4. Listy zastawne austryackiego banku narodowego moga służyć z korzyścią na umieszczenie kapitałów gmin, korporacyi, fundacyi, zakładów zostających pod publicznym nadzorem, następnie pieniedzy pupilarnych i depozytowych, gdyż za punktualne uprocentowanie i zwrot wyrażonego w zastawnym liście kapitału ręczy cały ruchomy i nieruchomy majątek uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego, a mianowicie hypoteki istniejące na rzecz tego instytutu.

5. Listy zastawne uprzywilejowanego austr. banku narodowego wolno na giełdzie sprzedawać lub zastawiać i notować ich kurs w dzienniku giełdy.

6. Jeźli właściciel listów zastawnych uprzywilejowanego austryackiego banku narodowego odstępuje onych drugiemu, albo je zastawia, tedy listy zastawne wolne są od opłaty należytości prze-

pisanych najwyższym patentem z 9. lutego 1850.

7. Uprzywilejowany austr. bank narodowy jest uprawniony eskomtować swoje listy zastawne z przestrzeganiem przepisanych statutami postanowich i według zasobu mającego się na to postanowić funduszu gotówki, wydawać też na nie zaliczki; wolno mu odbierać je nawet przed czasem przepadłości.

8. Namienione uwzględnienia sięgają nawet poza czas przywileju nadanego uprzywilejowanemu austr. bankowi narodowemu najwyzszym patentem z dnia 1. lipca 1841, o ile są potrzebne do

zupełnego rozwinięcia jego spraw hypotecznych.

Te uwzględnienia nadane najłaskawiej uprzywilejowanemu austryackiemu bankowi narodowemu podają się z tym dodatkiem do wiadomości publicznej, że czas, w którym bank hypoteczny rozpo-cznie swoją czynność, i bliższe postanowienia względem sposobu jego czynności będą później obwieszczone.

- Dnia 27. października odbyła się pierwsza próba jazdy na opawskiej pobocznej kolei żelaznej. O godzinie trzy kwadranse na trzeciej stanęła lokomotywa "Neptun" w opawskim dworcu kolei że-
- Jego Cesarzewiczowska Mość Arcyksiążę Ferdynand Maxymilian przybył dnia 27. października w najpomyślniejszem zdrowiu do Tryestu.
- Ich królewicz. MM. książę i księżna Montpensier przybyli dnia 22. b. m. do Werony i udali się tego samego dnia w dalszą podróż do Genuy.

Zara, 15. października. W wrześniu przybyło tu karawanami z Turcyi 1217 podróżnych w 1714 koni. Wartość przywie-zionych ta droga towarów wynosiła 39.883 ztr., wywiezionych zaś 45.197. Sprzedaz soli do Turcyi i Czernogóry wynosiła 2760 cetnarów w wartości 5759 złr.

#### Asservka.

(Zawichrzenia w Mexyku. – Stronnicze waśnie w Stanach. – Nierząd w Hondurze. – Amerykanie nie dozwalają wstępu ludziom bez funduszu.)

Nowy-Jork, 5. października. Według doniesień z Mexyku północnego trzymał się jenerał Castro w Matamoras. Oblężeńcy w sile 600 do 1200 ludzi ządali bezwarunkowego poddania się. Również i jenerał Vidaurri wyruszył przeciw Matamoras. Powstańcy zdobyli miasto San Luis de Potosi, w którego obronie poległ jenerał Giulan. Tampico oświadczyło się za programem Vidauri'ego i wypędziło jenerała Cassanova. -- Dziewięciu niewolników zbiegłych z Wirginii przybyło do Syrakuzy, cheac ztamtad dostać się do Kanady. – W Baltimorze wszczęły się 4go wieczór rozruchy; na powracających z wielkiego metingu demokratów strzelali polityczni ich przeciwnicy z pistoletów. Raniono jednegu młodzieńca w głowę śmiertelnie. Sprawcę tej zbrodni przytrzymano. W Baltimorze ścierają się teraz stronnictwa przeciwne z wielką zaciętością i co wieczora wypra-wiają pochód z wachlami lub zbierają się tłumnie na metingi. Wkrótce zebrać się ma wydział z oficerów okrętowych i marynarzy z Nowego Jorku dla naradzenia się nad tem, jakieby łodzie były najprzydatniejsze przy okrętach, by w razie potrzeby użyć je do ratowania

- W Honduras stan rzeczy w rozprzężeniu. Przywodźcy rewolucyi polegli w walce. Bandyci napadli niedawno na miasto Truxillo, ale mieszczanie odparli ich ze znaczną stratą; ich przywodze Pana ujeto i natychmiast rozstrzelano. Amerykańscy mieszkańce w republice prosili rząd stanów zjednoczonych, ażeby wystał ku ich obronie amerykański okręt wojenny na wybrzeże Honduras,

- Okólnik Majora z New-Orleans zakazuje wysadzać na ląd ludzi bez funduszów, wyznacza kare na przekroczenie tego zakazu i żada w ogole od wszystkich, co przywoża podróżnych, ażeby od każdej osoby, która w ciągu dwóch lat stanie się cięzarem władzom publicznym, lub dopuści się w ciągu tego czasu przestępstwa zbrodni, lub naruszenia pokoju dawano rękojmię w sumie do 300

#### Hiszpania.

(Palenie ognia za środek od cholery. — Aresztacye plebanów przyjażnych Karlistom. — Powtórna porażka handy Karlistów. — Subskrypcye na pożyczkę. — Spławienie Tagu i Dueru.)

Z Madrytu donoszą z dnia 20. października. Władza rozporządziła, ażeby dla oczyszcz nia powietrza, jako środek przeciw cholerze palono wielkie ognie na kilku drogach krzyżowych, artylerya zaś ma dawać od czasu do czasu ognia z dział. Już na to wytoczono na dwóch punktach po 12 dział. — W Maeztrazgo aresztowano trzech plebanów za podejmowanie Karlistów, i zawicziono ich do więzienia w Walencyi.

Przesłana rządowi dnia 16. b. m. depesza z Saragossy donosi, że wojsko królewskie uderzyło znowu na bandę Borga i zupełnie ją rozprószyło. Rozprawa ta odbyła się w prowincyi Lerydzie. Już po raz czwarty od niedawnego czasu pobici zostali Karliści w Katalonii od wysłanych na ich ściganie kolumn wojska królewskiego.

Subskrypcye na pożyczkę dobrowolną wynoszą teraz 206,991.000 realów. Większa część prowincyi rolniczych zapisała nad żądaną od nich sumę, zaś dystrykta przemysłowe — jako Madryt, Barcelona, Waleucya, Malaga, Kadyx itd. — nie uiściły się z zupełnie z sum na nich wyznaczonych.

Komisya hiszpańska wysłana do Lizbony w sprawie układów o spławienie rzek Tagu i Duero miała już kilka konferencyi z portugalskim ministrem robót publicznych, i zdaje się, że sprawa ta badzie nichowem nomydnie zakotwiene

będzie niebawem pomyślnie załatwiona.

#### Anglia.

(Pomnożenie floty na wodach amerykańskich.)

Rząd angielski usiłował w ostatnim czasie wzmocnić eskadrę zachodnio-indyjską, tak, iż teraz stoi dosyć znaczna flota angielska w pobliskości północno-amerykańskiego kontynentu. Amerykanie nie pominą bez watpienia tej sposobności, by w swój sposób podnieść wrzawe na Anglię, iż mięsza się w sprawy amerykańskie. Według gazety Times jest zamiarem angielskiej siły zbrojnej na tych wodach zapobiedz wyprawom korsarskim.

#### Francya.

(Poczta Paryska. – Nowiny dworu. – Medal na pamiątkę zdobycia Kinburnu. – Rothszyldy nie zmieniają disconto. – Wystawa uczęszczana. – Canrobert w misyi do Szwecyi. – Stosunki z Grecya lagodzą się. – Szwajcarya przychyla się do wezwania. – Wyścigi konne. – Niedostatek mieszkańców Lille.)

Paryż, 27. października. Na równinie Satory pod Wersalem odbyła się wczoraj wielka rewia czterdziestu szwadronów kawaleryi. Jego królewiczowska Mość książę Brabancyi towarzyszył Cesarzowi konno. Jej Mość Cesarzowa i księzna Brabancyi przypatrywały się z powozu ewolucyom wojsk. Pomimo słoty zwabiło to świetne widowisko wojskowe tłumy widzów, między którymi znajdowało sie wielu oficerów zagranicznych. Marszałek Magnan zbliżył sie po defiladzie do księcia Brabancyi, który w najpochlebniejszy sposób wyraził swe podziwienie zręczności kawaleryi francuskiej. -Rewia skończyła się o czwartej godzinie. Potem był obiad i wieczór w Saint-Cloud. Dziś o godzinie drugiej księstwo Brabancyi pożegnali Cesarza i Cesarzowe i odjechali do Paryża. Pięć powozów dworskich odwiezło dostojnych Gości na dworzec północnej kolei żelaznej. W pierwszym powozie jechali księstwo i książę Napoleon, który Im towarzyszył aż do dworca. Zadna eskorta nietowarzyszyła powozom

— Na pamiątkę zdobycia Kinburna wybiła tutejsza mennica bronzowy medal. Właśnie wyszedł dwunasty i ostatni tom Thiersa, historyi konzulatu i Cesarstwa z osobną przedmową a raczej epi-

logiem.

— Książę Brabancyi odwiedzał przedwczoraj przed południem księcia Hieronima w Meudon. Wieczór byli oboje Ich Mość Cesarstwo z swemi gośćmi belgijskiemi w theatre français na przedstawieniu sztuk "les fausses confidences" i "la ligne droite". — Dom Rothschildów zostawił diskonto swoje na 5 pct. i nie skrócił też trzechmiesięcznego terminu zapadłości. — Wystawa hywa teraz bardzo licznie odwiedzana, mianowicie ze strooy Parynan, którzy dotychczas odwlekali odwiedziny. Przedwczoraj w piątek było więcej osób w obydwóch pałacach wystawy, niz w pierwszych miesiącach w niedzielę. Liczbę medalów honorowych początkowie 150, pomnożono już na 270 i spodziewać się można, że jeszcze więcej medalów będzie przyznanych. — Dziennik z Nantes donosi o aresztowaniu ośmiu piekarzy, którzy podmawiali swych kolegów, by zaprzestali piec chleb, w razie gdyby władza nie chciała podwyższyć taxy chleba. — W Carcassone aresztowała policya sześć osób, które nie mając patentu zajmowały się zakupnem i sprzedazą zboża.

— Podróz jenerała Canroberta do Szwecyi potwierdzasię. Jenerał ma mieć polecenie korzystając z lepszego usposobienia Szwecyi skłonić ja do przymierza z mocarstwami zachodniemi. Putrie donosi, że król Szwecyi pozwolił kilku okretom angielskim przezimować w portach swoich. — Najnowsze doniesienia z Grecyi są niepomyślne. Nowe ministeryum nie ma dość siły, by wstrzymać gwał-

ty bandytów.

— Upewniają tu, że stosunki z Dworem greckim zaczynają się lagodzić. Król Otto przychyla się już podobno do mianowania jenerała Kalergis posłem w Paryżu i tem zaspokoi może żądania mocarstw zachodnich. — Na żądanie posłów angielskiego i francuskiego uwięziono w Szwajcaryi kilku zbiegów obcych, którzy rozszerzali proklamacye Mazziniego.

— Tegoroczne wyścigi konne konkurujące o dziewięć od rzadu wyznaczonych premiów w ogółowej sumie 42.000 franków odbyły się d. 14., 18 i 21. października. Brato w nich udział 57 jeźdźców, chociaż zgłosiło się 71. Jeden koń odniósł trzy, inny dwie nagrody, między któremi jednę główną w sumie 14.000 franków.— Na kolei zelaznej przybywają w okolicę Paryża znaczne transporty wołów z Szwajcaryi i Bawaryi.

— Między 75,000 mieszkańców miasta Lille znajduje się 34.000 potrzebujących wsparcia z funduszów publicznych. Rada gminy wotowala na ich rzecz 90.000 fr. tytułem nadzwyczajnego wsparcia.

#### Szwajcarya.

(Trzesienie ziemi ponawia sie.)

Berna, 22. października. W Neuenburgu doznano zeszłej soboty zrana około 4. godziny dość silnego trzesienia ziemi, sprzety domowe chwiały się widocznie i słychać było huk w powietrzu. — Drzenie ziemi szło w kierunku od strony północno-zachodniej ku południowo-wschodniej.

#### Włochy.

(Mała liczba więźniów politycznych. – Wylew Tybru. – Zdrowie Króla sardyńskiego. – Podróż Króla do Paryża zapowiedziana na 20. listopada.)

Reym. Gazz. di Venezia donosi z 12. października, że w rzymskich więzieniach niewielu już znajduje się więżniow politycznych, skazanych w procesie za zdradę Stanu z 15. sierpnia 1853; bardzo wielu z nich ułaskawiono, a najwinniejszego, nazwiskiem Casciani, co był na śmierć skazany, a następnie ułaskawiony i do pracy przymusowej przytrzymany, ukarano wkońcu tylko wydaleniem z kraju. — Gwaltowny wiatr Sirocco sprowadził wezbranie i wylew Tybru w Rzymie, a równocześnie pogorszył się w tem mieście i stan zdrowia ludności.

Turyn. J. M. Król sardyński prezydował już kilka razy na obradach ministeryalnych i podpisuje znów własnoręcznie dekreta królewskie.

— Dzienniki turyńskie potwierdzają wiadomość, że Król Wiktor Emanuel w towarzystwie senatora Massimo d'Azeglio dnia 20go listopada odjedzie do Paryża.

#### Niemce.

(Pierwsze posiedzenie związkowych po feryach. – Ambasador rosyjski składa list**y** wierzytelne, – Rozbrojenie wojsk.)

Frankfurt, 25. października. Dzisiaj odbyło się pierwsze po feryach posiedzenie zgromadzenia związkowego. Nie rozbierano na niem zadnych spraw politycznych i zajmowano się tylko powzięciem do wiadomości nadesłanych tymczasem podań, doniesień itd. — Nowo mianowany ces. rosyjski ambasador przy związku niemieckim baron Brunnow, doręczył dzisiaj przed południem swe listy wierzytelne posłowi prezydyalnemu baronowi Prokesch Osten i złozył uszanowanie innym posłom.

Kassel, 19. października. Sprzedaż nadliczbowych koni wojskowych, a tem samem znoszenie przygotowania do wojny, odbywa się ciągle. Konie te sprzedają po większej części do Francyi.

#### Szwecya.

(Szwecya nie zezwala zimować flotom w swoich portach.)

Według listu dziennika Daily News z Sztokholmu z d. 16go października miał Jego Mość Król oświadczyć stanowczo i bez względu nawet, gdyby ztąd miało przyjść do zerwania z mocarstwami zachodniemi, że niepozwoli zimować flotom w żadnym z portów swoich.

#### Rosya.

(Ukaz cesarski dozwałający handlu swobodniejszego w krajach zakaukazkich. — Wywóz obcej monety srebnej pozwolony. — Okol cy morza białego opuściły floty sprzymierzone.)

Petersburg, 16go października. Luboć zasadą tu było ściśle się odgraniczyć w handlu, przemogły jednak obecne stosunki, i prowincye zakaukaskie, przedtem mocno zamknięte, uzyskały teraz koncessyę swobodniejszego handlu. Stało się to dlatego, że Rosya niebyła juz w stanie zaspakajać od siebie potrzeby tych dalekich prowincyi, a brak dał się czuć tak mocno, że rząd musiał się nareszcie skłonić do koncesyi następującej, wydanej ukazem monarchy:

1. Az do ukończenia terażniejszej wojny pozwala się krajom zakaukazkim sprowadzanie ladowemi granicami Persyi i Turcyi wszystkich tych produktów europejskich i kolonialnych, które podług taryfy z roku 1850 portami na czarnem morzu wprowadzać można. 2. Pozwolenie to przysłuża jednak tylko dwóm głównym komorom celnym w wymienionych granicach, a mianowicie w powiatowych komorach cła i kwarantany Nacyszewan i Alexandropol i nadaje się im upoważnienie pobierać od towarów cło na miejscu i przesyłać do magazynów komory celnej według powszechnego regnlaminu.

— Król. pruski jeneralny konzulat w Warszawie otrzymał urzędowe uwiadomienie, że ces. ros. rząd pozwolił teraz wywóz

monety srebrnej obcego bicia.

— Z Archangelu nadeszły z d. 1. października doniesienia do Sztokholmu, z których dziennik Nord podał wyjątki. Już od 25go września nie widziano żadnego okrętu wojennego sprzymierzonych przed Archangelem; spostrzeżono w owym czasie jeszcze dwie korwety angielskie pod wyspą Morszowec, w północnej stronie białego morza, reszta zaś okrętów eskadry blokującej stała po-za przyląd-

kiem Arłow Nos na morzu lodowatem, udała się drogą do Wardoe-huus, pierwszego portu norwegskiego, dokad według ostatnich wia domości przybyła i gdzie tak długo zostać chciała, dopókiby pora roku na to przyzwoliła.

Egipt.

(Telegraf ukończony. - Kanał Mahmudieh restaurują.)

Alexandrya, 11. pazdziernika. Telegraf elektryczny ukończony już z Alexandryi do Kaffr-el-Eis i ma być dalej prowadzony do Kairu, nad czem już pracują. Wicekról ma także zamiar kazać w przeciągu trzech miesiący oczyścić kanał Mahmudieh, który jak wiadomo łączy Alexandryę z Nilem i zaopatruje miasto w wodę do picia i mają użyć do tej roboty 100.000 ludzi. W pierwszym miesiącu chcą wodę spuścić lub wypompować, w drugim oczyścić kanał z gruntu, a w trzecim napełnić go znowu wodą, częścią za pomocą rezerwoarów pod Damanhour, a częścią pompami parowemi pod Alfeh. Potrzeba tego oczyszczenia już od dawna czuć się daję, bo kanał był już od kilkunastu lat tak mocno zabłocony, że przez cztery miesiące nie można było jeździć po nim nawet najmniejszemi łodziami, a przeto był w ciągu tego czasu wszelki dowóz odcięty.

### Z teatru wojny.

#### Doniesienia z-nad czarnego morza.

(Doniesienia z Odessy. – Odgłos wybuchu Oczakowa. – Zastępy przeciw sprzymierzonym. – Wojska w Bessarabii i koło Odessy. – Dowódzey. – Ruch wojsk sprzymierzonych w głab kraju. – Kars zaopatrują w żywność. – Doniesienia o szturmie odbitym.)

- Z Odessy donosza z 18go października: O wschodzie słońca słyszano tu dnia dzisiejszego dwa silne wybuchy, tak że szyby u okien dzwoniły, w niektórych domach drzwi się same od siebie otwarły, a ludzie ze snu się budzili. W krótce dowiedziano się w drodze telegraficznej, że Rosyanie wysadzili fortyfikacye swoje w Oczakowie w powietrze i ustąpili dobrowolnie z całej cieśniny kinburńskiej. Słychać, że tylko nizej położoną część fortyfikacyi zniszczono, a sam właściwy Oczakow zbudowany na wzgórzu ostał się nieuszkodzony. Upewniaja też, że sprzymierzeni wysadzili na ląd pod Krasnem i Kalanczykiem siłę zbrojna w liczbie 40 000 ludzi. Ostatnie miejsce odległe od Perekopa tylko o 37 wiorst (5½, mil zwyczajnych). Jenerał Lüders otrzymał komendę nad zgromadzonem w okolicy tamtejszem wojskiem, w którem znajduje się także i oddział grenadycrów. Co chwita spodziewają się tu wiadomości o bitwie zaszłej nad rzeką Kalanczaką.

Podróżni z Mikołajewa upewniają, że nad ufortyfikowaniem tego miasta admiralskiego pracują jak najusilniej. Cesarz często

zjezdza na miejsce, i zachęca robotników.

W tej chwili znajduje się cała do dyspozycyi będaca piechota rosyjska pod Oczakowem i Mikołajewem, i wzdłuż linii az do Perekopa. Równicz i z Odessy wystano tam wszystka piechote, i zatrzymano tylko 3 batalionow piechoty. Dnia jutrzejszego jednak spodziewają się tu świezej brygady pieszej z Bessarabii, gdzie jak upewniają pozostała tylko jedna dywizya piesza i jedna brygada ka-waleryi rezerwowej. Jenerał porucznika Korff'a a z nim i komendanta bateryi zahranej przez Francuzów pod Epatoryą stawiono przed sąd wojenny. Oprócz drużyn smoleńskich znajduje się — jak już wspomniono, w samej Odessie iw okolicy tylko 3 batalionów piechoty, lecz natomiast stoi tu znaczna liczba wojska konnego. I tak stoi na przedmieściach Odessy 1 pułk ułanów czerwonych 1 niebieskich i t. d., w okolicy zaś, a mianowicie w Sewerynówce 2 pułki dragonów i tyleż w poblizkich koloniach niemieckich. Jenerat Groten-hielm, znany z wyprawy wojennej do Siedmiogrodu, jest komendantem Odessy, jenerał zaś Helfrecht, który przybyć miał z dwoma dywizyami kirasyerów do Odessy, dowodził ostatniemi czasy w Oczakowie. — Władze tutejsze obawiając się ataku na Odessę, przyrzadziły w Sewerynówce na wypadek siedzibę dla gubernatora jeneralnego.

Z rozkazu J. M. Ceasrza udał się jeneralny gubernator, hrabia Stroganow do Mikołajewa, lecz dziś wieczór spodziewany tu

2 powrotem.

— Journal de Constantinople donosi z dnia 13. października: "Dzisiaj wyruszyły trzy dywizyi armii piemontańskiej pod bezpośredniem dowództwem jenerała La Marmora w głąb kraju i wzieły żywność na trzy dni. W głównej kwaterze wydano rozkaz mieć w pogotowiu równą ilość zywności do wysłania za wspomnionem wojskiem. W kilka godzin po wyruszeniu wojsk piemontańskich udała się za niemi dywizya angielska pod komendą jenerała Sir Colin Campbell i brygada Szkotów pod dowodztwem jenerała Cameron. O przeznaczeniu tych wojsk niewiadomo nie pewnego, ale słychać, że Rosyanie cofają się ze wszystkich punktów pobliskich i niszczą gościńce za sobą. Zdaje się, że sprzymierzeni zaniechali planu bombardować porty północne, Rosyanie zaś, zapewne dla zasłoniccia odwrotu swego nie ustają dawać ognia na południową stronę Sebastopola; żołnierze nieodnieśli ztąd żadnej szkody, lecz kilka osób ciekawych i krzątających się po mieście kupców ugodziły wystrzały rosyjskie."

— Journal de Constantinople donosi z Erzerum z d. 5. b. m., że Defterdar wyruszył ztamtąd w 12.000 koni z żywnością pod silną eskorta do Karsu, by twierdze te zaopatrze. Według urzędo-

wych doniesień komunikacyę przywrócono z Karsem.

Osservatore Triestino donosi z Tribizondy z d. 8. b. m., ze juz 22. przedsiębrali Rosyanie pod komenda księcia Bebutowa powszechny szturm na Kars, ale odparto ich trzy razy; po ataku

cofnęła się armia rosyjska; sądzono, że zajmie leże zimowe pod Alexandropolem (Gumri), czy to prawda, watpić można po tem co się stało; najgwałtowniejsza była walka pod bastyonem zwanym "Inglis Tabia" (także Kauli-Tabia), który trzy razy był w szturmie zdobyty, i stracony, przy czem odznaczył się angielski pułkownik Lacke. Rosyanie powskakiwali w przekopy twierdzy, wspięli się potem po drabinach na mury i wytrzymywali mężnie przez trzy godzin okropny ogień kartaczowy, w pomoc podstąpiła rezerwa, ale i ten atak odparto. O godzinie 4. jenerał rosyjski odwołał wojsko. Z obydwóch stron rozwinięto wielką waleczność, a gdyby Turcy byli mieli kawaleryę, byliby może zupełnie znieśli armię rosyjską.

Gazeta Tryestyńska zaś podaje następujące szczegóły: Walka była na wszystkich punktach bardzo krwawa. Większa część zdobytych pozycyi odebrano bronią sieczną. Oficerowie rosyjscy walczyli z rozpaczą i w znacznej liczbie polegli na pobojowisku. Turecka artylerya wyrządziła także wielką szkodę, na jednej tylko reducie liczono 800 polegtych Rosyan. Oprócz zapasów amunicyi zebrano także 4000 strzelb. Uwagi godną rzeczą jest to, że po stro-

nie tureckiej nie odniósł rany zaden oficer europejski.

### Eddniesienia z ostatniej poczty.

Paryż, 29. października. Monitor donosi: Pan Wendtland doręczył Cesarzowi pismo J. M. Króla Bawarskiego. Panowie ministrowie von der Pfordten, Beust i pruski jenerał Willisen mieli zaszczyt być przedstawieni Cesarzowi. Jenerał Canrobert odjechał do Sztokholmu.

— 30. października. Dzisiejszy Monitor donosi, że nieporozumienie z Neapolem względem zajść w Messynie zagodzone zostało notą rządu neapolitańskiego, w której wyraza ubolewanie nad postępkiem gubernatora. — Trzydziestu sześciu wychodźców, między tymi Wiktora Hugo, wydalono z wyspy Jersey. Odessa, 25. października. Wiadomość o podróży Jego Mo-

Odessa, 25. października. Wiadomość o podróży Jego Mości Cesarza Rosyjskiego do Elizabetgrodu była bezzasadna; Cesarz bawi w Mikołajewie. Okreta nieprzyjacielskie podpłynęły niedawno

az w poblize Chersonu i Mikołajewa.

Marólewice, 29. paździeroika. Cesarsko-rosyjski manifest nakazuje nową rekrutacye w całem państwie po 10 rekrutów na 1000 głów z wyłączeniem gubernii Pskowskiej, Pułtawskiej, Czernichowskiej, Charkowskiej, Jekaterynosławskiej, Cherzońskiej i Tauryjskiej.

#### Blademości handlowe.

(Ceny targowe lwowskie.)

**Livóv**, 31. października. Na naszym wczorajszym targu płacono za korzec pszenicy 36r.30kr.; żyta 27r.25kr.; owsa 13r.5k.; kartofli 11r.20k.; — za cetnar siana 2r.35kr.; okłotów 2r.7 $^{1}/_{2}$ k.; — za sąg drzewa bukowego 46r.15k., sosnowego 40r. i za funt masła 55kr. wal. wiéd.

(Targ Olomuniecki na woly.)

Otomunice, 24. października. Spęd bydła rzeżnego na dzisiejszym targu liczył w ogóle 235 sztuk wołów, mianowicie przypędzili: Salomon Herliczka z Ustrzyk 27, Mordko Lieber z Rajskie. go 52, Aron Kremer z Sieniawy 26, Samuel Muszel z Zmigroda 28, w muiejszych partyach 102 sztuk. Z Galicyi przypędzono tylko 221 wołów, zaś 14 sztuk z okolicy Ołomuńca. Targowica była ożywiona, konkurencya kupujaych była znaczna, tusza bydła mianowicie wołów galicyjskich dobra a ceny umiarkowane. Owiec przypędzono tylko 366 sztuk na targ dzisiejszy. W drodze sprzedali mniejszemi partyami w Boberku 39 sztuk, w Freibergu sprzedał Aba Süssmann z Zurawna 150, a Mojzesz Fichmann także z Zurawna 100 sztuk; Tobiasz N. z Lutowiska 83 sztuk. Majer Tauber również z Lutowiska 56 sztuk. W Lipniku sprzedał Samuel Kriss z Żurawna 50 sztuk, w mniejszych partyach 83; Auf der Spitz sprzedano 23 szt. Samuel Krisz popedził 100 sztuk niesprzedanych wołów prosto do Wiednia. Na targowicy wiedeńskiej było w ogóle 2630 sztuk wo-łów, dlatego ceny spadły na 26 do 24 złr. m. k. za cetnar. Na przyszły tydzień mają przypędzić do 1200 wołów z Galicyi.

#### Man's livowski.

|                                                                                                                                                                                                                           | gotó                                         | wką          | towarem                                |                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Dnia 31. października,                                                                                                                                                                                                    | złr                                          | kr.          | złr.                                   | kr.                                                               |  |
| Dukat holenderski  Dukat cesarski  Pólimperyał zł. rosyjski  Rubel śrebrny rosyjski  Talar pruski  Polski kurant i pięciozłotówka  Galicyj. listy zastawne za 100 zr.  Galicyjskie Obligacye indem.  5% Pożyczka narodowa | 5<br>5<br>9<br>1<br>1<br>1<br>90<br>66<br>78 | 13<br>17<br> | 5<br>5<br>9<br>1<br>1<br>1<br>90<br>67 | 16<br>20<br>5<br>45<br>41 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15<br>30 |  |

#### Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym

|         |         |       |                  |      | _    | -  |    |     |   |   |   |   |    |    | - Cuju | , es à mis |  |
|---------|---------|-------|------------------|------|------|----|----|-----|---|---|---|---|----|----|--------|------------|--|
|         |         | Dni   | a 31. par        | dzie | rnil | ka | 18 | 55. |   |   |   |   |    |    | zir.   | kr.        |  |
| Instytu | t kupil | próez | kuponów          | 100  | po   |    |    |     |   |   |   |   | m. | k. |        |            |  |
| 99      | przedał |       | 27               | 100  | po   |    | ~  |     | ٠ | • | • | ٠ | 99 | 77 | 90     | 30         |  |
| 77      | dawał   | 99    | , za             | -    | -    | •  | •  | ٠   | • | • | ٠ |   | 33 | 97 | 90     |            |  |
| 97      | żądał   | 99    | <sub>21</sub> Za | 100  |      |    | 14 |     |   |   | - |   | 22 | 93 | 2)000  |            |  |

Kurs giełdy wiedeńskiej.

Dnia 29. października o pierwszej godzinie po południu.

Amsterdam 93\(^3\)\_4. — Augsburg 113\(^3\)\_4. — Frankfurt 112\(^1\)\_4. — Hamburg 82\(^8\)\_8. — Liwurna —. — Londyn 11.3. — Medyolan 112\(^1\)\_2. — Paryż 131\(^5\)\_8.

Obligacye długu państwa 5\(^0\)\_0 75\(^1\)\_8 — 75\(^1\)\_4. Detto S. B. 5\(^0\)\_0 85 — 86.

Detto pożyczki narod. 5\(^0\)\_0 79\(^1\)\_{16}—79\(^3\)\_{18}. Detto 4\(^1\)\_2\(^0\)\_0 66\(^1\)\_8—66\(^3\)\_8. Detto 4\(^0\)\_0 60

— 60\(^1\)\_4. Detto z r. 1850 z wypłata 4\(^0\)\_0 — ——. Detto z r. 1852 4\(^0\)\_0 — ——. Detto Glognickie 5\(^0\)\_0 92\(^1\)\_2 — 93. Detto z r. 1854 5\(^0\)\_0 — ——. Detto 3\(^0\)\_0 45\(^1\)\_2 — 45\(^3\)\_4. Detto 2 r. 1839 181\(^1\)\_4—118\(^3\)\_4. Detto z 1854 98\(^1\)\_8—98\(^1\)\_8. Oblig. bank. 2\(^1\)\_2\(^0\)\_0 53\(^1\)\_3—5\(^1\)\_2. Obl. lom. wen. peżyc. r. 1850 5\(^0\)\_0 92\(^1\)\_2—93\(^1\)\_2. Akc. bank. z ujma 1010—1012. Detto bez ujmy ———. Akcye bankowe now. wydania ————. Akcye banku eskomp. 89\(^1\)\_8—90. Detto kolei żel. półn. Ces. Ferdynanda 205\(^1\)\_2-205\(^1\)\_8. Wied. Rabskie ———. Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej 230—231. Detto Tyrnawskiej 1. wydania 18—20. Detto żeglugi parowej 527—529. Detto 11. wydania —. Detto 13. wydania 514—515. Prior. obl. Lloydy (w śrebrze) 5\(^0\)\_8 9—90. Północn. kolei 5\(^0\)\_7 9—80. Glognickie 5\(^0\)\_7 73—74. Obligacye Dun. żeglugi par. 5\(^0\)\_7 79—80. Detto Lloyda 398—400. Detto młyna parowego wiedeń. 97—98. Renty Como 13\(^1\)\_4. — 14. Esterhazego losy na 40 złr. 71—71\(^1\)\_2. Windisehgrātza losy 25—25\(^1\)\_4. Waldsteina losy 24—24\(^1\)\_4. Keglevicha losy 10—10\(^1\)\_4. Cesarskieh ważnych dukatów Agio 18\(^1\)\_8—18\(^1\)\_4. Ces dukatów obrączkowych agio 18\(^1\)\_8. Ces. dukatów obrączkowych agio 17\(^5\)\_8. Ros. imperyały 9.8. Srebra agio 14 gotówką.

Ces. dukatów stęplowanych agio 181/g. Ces. dukatów obrączkowych agio 175/s. Ros. imperyaly 9.8. Srebra agio 14 gotówką.

Telegrafowany wiédeński kurs papierów i weksli.

Dnia 31. października.

Obligacye długu państwa 50% 75; 4½0% —; 40% —; 40% zr. 1850 —

—; 2½0% —. Losowane obligacye 50% —; Losy z r. 1834 za 1000 złr.

z. r. 1839 —. Wiéd. miejsko bank. —. Węgiers. obl. kamery nadw.

Akcye bank. 1002. Akcye kolei półn. 2060. Głognickiej kolei żelaznej.

Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żegługi parowej 528. Lloyd

Galic. l. z. w Wiédniu —. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego -. Odenburgskie -.

a 500 złr. - złr.

Amsterdam i. 2. m.  $93^1/_8$ . Augsburg  $113^3/_4$  i. 3. m. Genua — i. 2. m. Frankfurt  $112^3/_4$  i. 2. m. Hamburg  $82^7/_8$  i. 2. m. Liwurno —. i. 2. m. Londyn 11-6. l. m. Medyolan  $112^4/_8$ . Marsylia  $131^7/_8$ . Paryż 132. Bukareszt  $2^40^1/_2$ . Konstantynopol —. Smyrna —; Agio duk. ces. 19 Pożyczka z roku  $1851 \ 5^0/_0$  lit. A. —. lit. B. —. Lomb. —;  $5^0/_0$  niż. austr. obl. indemn —; innych krajów koron.  $68^1/_2$ ; renty Como —; Pożyczka z roku  $1854 \ 98^5/_8$ . Pożyczka narodowa  $78^7/_8$ . C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. — fr.

Przyjechali do Lavowa.

Dnia 31. października.

Hr. Komarnicki Roman, z Złoczowa. - Hr. Starzewski Leopdld, z Podkamienia. - PP. Serwatowski Wojciech, z Krakowa. - Szczepański Józef, z

Danileza. - Makrowski Emil, z Krzyszczatyka. - Boczkowski Kasper, s Wołowego. - Zaremba Bolesław, z Wodnik.

Dnia 1. listopada.

Hr. Mier Henryk, z Buska. - Hr. Starzyński Józef, z Mogilnicy. - Br. Brunicki Konst., z Zaleszczyk. - PP. Gross Piotr, z Żurawna. - Dobrzański Stanisł., z Daszawy. – Rojewski Felix, z Cieszanowa. – Jaruntowski Antoni, z Jablunki.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 31. października.

PP. Papara Henryk, do Zubowmostów. - Obertyński Alexander, do Leszkowa. - Strzelecki Eugeniusz, do Wyrowa. - Gnoiński Alexander, do Krasnego.

Dnia 1. listopada.

Hr. Drohojewski, do Bartatowa. - Hr. Tyszkiewiczowa, ze Sambora. -PP. Jaźwiński Alex., do Bortnik. - Januszowski Stanisł., do Ubinia. - Wersak Jan, c. k. komisarz polic., do Suczawy.

#### Spostrzezenia meteorologiczne we Lavowie.

Dnia 30. i 31. października.

| Pora                                        | Barometr w mierze parys. spro- wadzony do 0° Reaum. | Stopień<br>ciepła<br>według<br>Reaum. | Stan po-<br>wietrza<br>wilgetne-<br>go | Kierunek i siła<br>wiatru       | Stan<br>almoafery       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 6 god. zrana<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 323.85<br>322.66<br>323.30                          | + 9.8°<br>+ 13.9°<br>+ 10.6°          | 84.8<br>65.3<br>83 3                   | południowy m.<br>" moc.<br>" m. | pachmurno<br>n          |
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 322.85<br>322.96<br>322.99                          | + 10.1°<br>+ 12.2°<br>+ 10.3°         | 92.7<br>37.7<br>59.6                   | połud - zach. m.<br>n n         | pochmur <b>o</b> o<br>n |

Przedpołudniem deszcz 0. 86.

#### TEATH.

Dziś: "Gałgan-Duch" czyli "Trójka hultajska," czarodziejsko-komiczna melo-drama z niemieckiego p. Nestroj w 3 aktach.

## PRZEGLĄD MIESIĘCZNY stanu galicyjskiej kasy oszczędności

z dniem 31. października 1855.

Stan wkładek pieniężnych z dniem 28. września 1855 -Od 1. do 31. października 1855 włożyło 630 stron wypłacono 718 stronom

złr. 136.775 kr. 25 den. -- 50 -123.808

złr. 3,237.841 kr. 50 den. 1

12.966 - 35 - -

3,250.808 - 25 - 1

a zatem przybyło

Stan wkładek pieniężnych z dniem 31. października 1855

złr. 3094 kr. 54 d. -

W osobnym rachunku: Kapitał galic. instytutu ciemnych Fundusz pożyczkowy Franciszka Józefa dla profesyonistów lwowskich Fundusz pierwszego Towarzystwa przemysłu lnianego i konopnego w Galicyi

7015

10.162 - -Ogół 3,260.970 - 25 -

#### Na to ma Zakład na dniu 31. października 1855:

na hypotekach zlr. 2,563.914 kr. 43 den. w zastawach na papiery publiczne it. d. 57.520 w wekslach eskontowanych 185.142 w galicyjskich listach zastawnych 119.000 w obligacyach pożyczek Państwa 60.000 w gotowiźnie 461.546 15

> 3.447.123 48 Potrąciwszy powyższą stronom należącą się sumę -3,260.970 25 Okazuje się przewyżka w sumie 186.153 23

W którato sumę wchodzi: prowizya od 1 lipca 1855 stronom się należąca, tudzież prowizya z pożyczek na hypoteki i z innych interesów pobrana, majatek własny Zakładu, koszta utrzymania i zysk. We Lwowie dnia 31. października 1855.

Od Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności.

Gnoiński, naddyrektor. S. Krawczykiewicz, dyrektor.

W Niedzielę dnia 4. listopada odbędzie się stosownie do w sali ratuszowej ogólne zgromadzenie galicyjskiego Towarzystwa ku wykształceniu muzyki. Dyrekcya Towarzystwa wezwała listami zapraszającemi na to zgromadzenie wszystkich wspierających i czynnych członków. Zaszczylnie znana gorliwość Towarzystwa w popieraniu sztuk pięknych każe się spodziewać, że zebranie bedzie liczne.

- Według nowego rozporządzenia przestępatwem jest, kto bez pomocy budowniczego zakłada poddasza, lub jeżli zaprowadza po własnej myśli zmianę w kominach, ogniskach, piecach bez poprzedniej rewizyi. Na takie przekrocze-

est kara pieniężna od 25 do 200 złr. m. k. i zniesienie nowej budowy a przywrócenie stanu dawnego. Mularz zaś lub cieśla, który dopomagał, będzie karany aresztem.

- Marki stęplowe będą równie jak banknoty zmieniać od czasu formę, by zapohiedz ile możności podrabianiu. Słychać, że nowe wydanie marków stęplowych nastąpi w przyszłym roku.

- Dnia 23. października zrana wyslano z Wiednia parostatkiem do Ruszczuka nowy transport 300 koni zakupionych dla armii angielskiej w Krymie.